







Wir Franz My Frander Zwente, von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Germanien, zu Hungarn, und Boheim 20. Erzherzog zu Desterreich, Herzog zu Burgund und zu Lothringen, Großherzog zu Toskana 20. 20.

CISZEK WTO-RY, Z BOŻEY ŁASKI O-BRANY CESARZ RZYM: SKI, PO WSZYSTKIE CZASY POMNOŻYCIEL RZESZY, KRÓL NIE-MIEC, WEGIER, CZECH, ARCY - XIAZE AU-STRYI, XIAŻE BURGUN-DYI Y LOTHARYNGII; XIAZE TO-WIELKI SKANSKI, ETC. ETC.

a eine beträchtliche Men-Bankozettel, besonders

braincellow, mozan are

winds toolens unisade

helyer Diendring auf dy znaczna mnogość Bankocetlów, mianowicie

Section thirties are mailting

and appropriate and the control of t

inc. parall baffeld feine fag-

von der am meisten umlaus z gatunku po 5 Ryń. nayfenden Gattung zu 5 Gulden, bereits so sehr abgenüßt ist, daß sie von Unnicht mehr seren Kassen hinausgegeben werden fonnen, sondern vertilgt werden mussen, die Nothwendigkeit aber, um dem allgemeinen Umlaufe nicht eine nahmhafte Summe zu entziehen, die Stelle der abgenüßten durch neue zu ersetzen, erfordert; so schien Uns dieses die Gelegenheit anzubiethen, wo, ohne die Summe der Bankozettel selbst zu vermehren, für die Bequemlichkeit des innlandi schen Publikums, in der Hinsicht gesorgt werden konne, damit dasselbe seine tagliche Bedürfnisse auf eine leichtere Art auszugleichen vermöge. Wolfsondiell

więcey kursuiącego, tak mocno iuż iest przytarta, iż też Bankocetle iuż wię? cey z kass Naszych wydawane bydź nie mogą, lecz zniszczone bydź muszą, potrzeba zaś wymaga, aby dla nie wyięcia z powszechnego kursu ta znaczney Summy, mieysce przetartych Bankocetlów nowemi zastapić; zdato Nam się, iż Nam to podaie sposobność, w którey bez pomnożenia fummy famych Bankocetlów, można kraiowemu Publico obmyślić wygodę w tym względzie, aby toż Publicum, codzienne fwoie potrzeby łatwieyszym sposobem zaspokaiać mogło.

a cine being hillies Denis





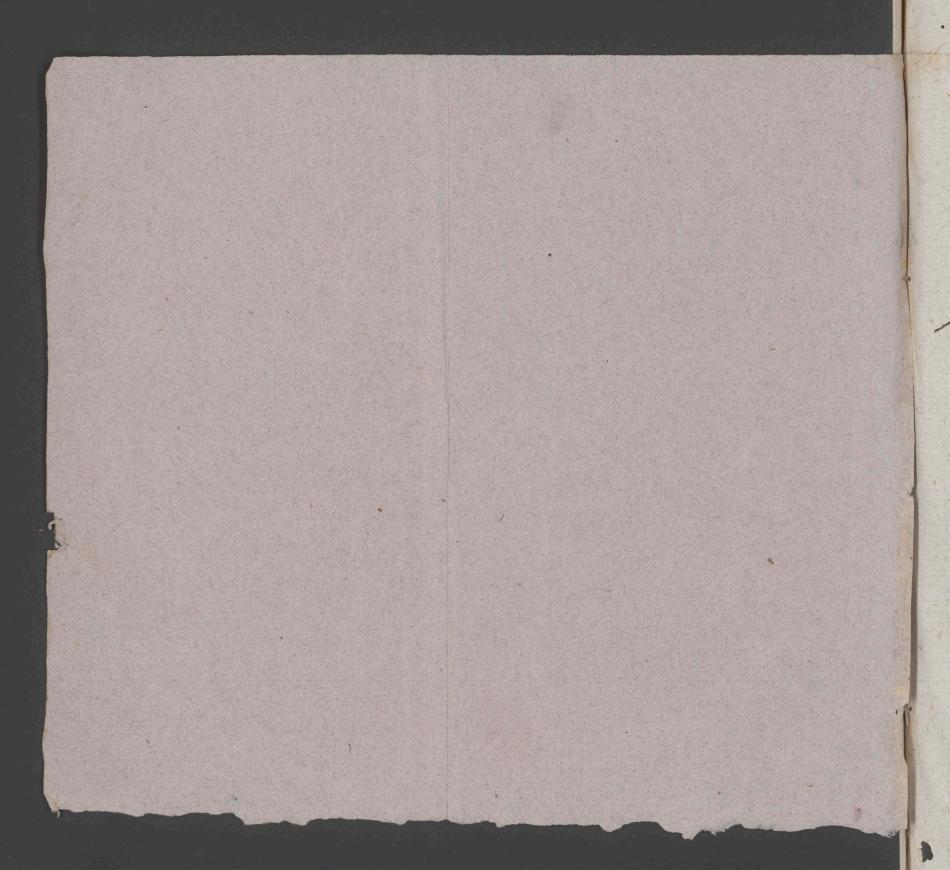

Bu diesem Ende haben Wir dem Wiener : Stadt: durch die Behör= Banko de aufgetragen, neue Bankozetteln von kleinerer Gattung, nemlich zu Zwen und Ein Gulden, zu vers fertigen, und anstatt der zu vertilgenden, in Umlauf zu setzen. Die aussere Form die= ser neuen Vankozettel ist aus den hier angeschlossenen Formularen zu ersehen, welche jedoch, zu Vorbeugung des Mißbrauchs, auf gefärbtem Papier, und die Na= men der unterzeichneten Wicner s Stadt = Magistratualen und Bankohauptkasse = Ober= beamten, nicht mit der dem Originali gleichen Hand: schrift, sondern mit gewöhn: licher lateinischer Druckschrift, und mit der Aufschrift: Abbildung eines Wiener Stadt=

Tym końcem nakaza: liśmy przez Zwierzchność Bankowi miasta Wiednia, aby nowe Bankocetle mnieyszego gatunku, to iest, po Dwa i po Jedne; mu Ryńskiemu wygotował; i zamiast tych, co maia bydź zniszczone, do kursu Zwierzchnia po: podał. stawa tych nowych Bankocetlów daie się widzieć z przyłączonych tu formularzy, który iednakże, dla zapobieżenia nadużyciu, na kolorowym papierze, a imiona podpisanych tak magistratualnych miasta Wiednia, iako i Kaffy główney Bankowey przełożonych Urzędników, nie iednakim z oryginałem podpisem, lecz zwyczaynym łacińskim drukiem z dołożeniem napilu: wizerunek

Bankozettels, gedruckt wor:

Bankowi misha Wadna,

Diese Sattung von Bans togetteln, wie sie ganz die Eigenschaft der schon besteschenden haben, und eben der Gewährleistung geniessen soll; bleibt auch den in Anschung derselben erlassenen Berfüsgungen durchaus unterworsten.

and the subsection of the following the subsection of the subsecti

herry, strains of history, dis-

Bankocetlu miasta Wiednia wydrukowane są.

Plants, day, big Behöre

Ten gatunek Bankocet; lów iako zupełną własność, dawniey iuż exystuiących Bankocetlów, i tęż samę Ewikcyą maiący, podpada równie wszystkim rozrządzeniom, które względem nich są wydane.

Marine Company of the Committee of

Hiernach werden diesels ben also nicht nur bei allen Aerarial ståndischen, städtischen und anderen öffentlischen Kassen, so wie auch bei Privatzahlungen, vollsgiltigen und unverweigerlischen Umlauf haben, sons dern auch bei den Bankostettelkassen, auf jedesmalisches Verlangen, gegen größe

Przeto też Bankocetle nietylko we wszystkich Aerarialnych, Stanowych, Mieyskich, i publicznych Kassach, tudzież w wypłatach prywatnych kurs pełnoważny i niewzbronny mieć będą, ale też w kassach Bankocetlowych na żądanie każdego razu za większe będą wymieniane,

fere eingewechselt, jedoch, da sie eigentlich unmittelbar zu einem zirkulirenden Fond bestimmt sind, bei den Ban-kozettelkassen, gegen klingen-de Münze nicht ausgewech-selt werden.

iednakże gdy też prosto na cyrkuluiący fundusz właści-wie przeznaczone są, w kassach Bankocetlowych za monetę pieniężną mieniane nie będą.

uibrigens wird die Versanstaltung getroffen werden, daß die Banközettelkassen, sowohl hier als in den sämtlichen Provinzen, siets mit einem hinreichenden Verlage an solschen kleinen Banközetteln verssehen sen, damit die Ausswechslung der größeren Satztungen, wie bisher, zum Theil mit diesen kleineren Sattungen, zum Theil mit klingender Münze, unaufgeshalten besorget werden möge.

Wreszcie dyspozycya uczyniona będzie, by Bankocetlowe Kassy, tak tu, iako i po wszystkich Prowincyach każdego czasu dostarczaiący miały zapas takich małych Bankocetlów, ażeby wymienianie większych gatunków iak dotąd, częścią na mnieysze gatunki, częścią na monetę pieniężną bez zwłoki nastąpić mogło.

Gegeben in Unserer Stadt Wien, den 15ten Monatstag Mai, im achtzehnhundert, Unserer Reiche des Römischen im achten, und der Erblandis schen im neunten Jahre.

Dań w Naszym mieście Wiedniu dnia 1550 miesiąca Maia Tyfiącznego ośm? setnego, Państw Naszych: Rzymskiego, ośmego, a dziedziczno - kraiowych dziewiatego Roku.

Franz.

FRANCISZEK.



Josephus Comes à Mailath,

Tithing.

nonete p'eniezna bez eyda-

Ad Mandatum Sacræ Cæs. Regia Majestatis proprium. Fidelis Erggelet.

halten beforget werven möge.











| dobry  | prz          |
|--------|--------------|
| średni | Stan         |
| zły    | otu          |
| . Fz   | w wal. austr |
| et.    | austr.       |



